Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

26. Marz 1966.

26. Marca 1866.

(549)Kundmachung

über die Berpachtung der stantsherschaftlichen Niepolomicer Propinazion in der 88. und III. Sefzion.

Dr. 231. Das f. f. Rameral-Wirthschafteamt des Ctaatsautes Niepotomice gibt bekannt. daß die Pachtung des ausschließlichen Bier-, Branntwein- und Meth-Grzeugungs- und Ausschankerechtes, bann bes nicht ausschließlichen Weinausichants = Rechtes und der Befugniß jum Ausschanke rerfüßter geiftiger Getranke ber Staatsbomaine Niepolomice in ber II. und III. Gefgion, das ift ben Orticaften Swiniarow. Grobla, Trawniki, Dzwinia, Wola dzwińska mit Zielona und Wyzyce als II. Sefzion mit einer Bevölferung von eirea 3200 Seelen, und in ten Ortschaften Mikkuszowice, Dziewin, Gawtowek und Baczkow als III. Sefzion mit einer Bevölkerung von eirea 2600 Seelen auf tie fünf haltjährige Dauer vom Iten Juli 1866 bis Ende Dezember 1870 in concreto feftiones ober ortichaftsweise im Bege schriftlicher Offerten vintangegeben wirt.

Bu biefer Pachtung gehören tie vorhandenen Wirthe und Chanthäufer und die fogenannten Wirthehaus-Grunde, nämlich

30 Joch 1447 🗆 Klafter Necker Wi fen.

Der jährliche Pachtzins ift für bie Rocretalpachtung auf 2500 fl. in oft. 28. festgefett, für bie einzelne Gefzionen, nämlich, fur bie:

II. Cetzion auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1410 fl. öfterr. W. 

| und für die einzelnen Ortschaft<br>1. Swiniarow mit bem Wi<br>2. Grobla | en, na<br>rthsha | imita):  | indfinden | auf |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----|-------|
| 0 (1)                                                                   | 17               |          | 1/        | 11  | 400 " |
| 3. Trawniki ohne                                                        | ,,               | und ohne | 1/        | ,,  | 60 "  |
| 4. Dzwinia<br>5. Wola dzinska,                                          | 8/               | "        | 11        | "   | 170 " |
|                                                                         | **               | 37       | "         | 11  | 105 " |
| 6. Wyzyce                                                               | 11               | - "      | ,,        | "   | 135 " |
| 7. Mikluszowia mit bem                                                  | 77               | und      | "         | "   | 380 " |
| 8. Dziewin "                                                            | "                | "        | "         | 17  | 400 " |
| 9. Gawłowek ohne                                                        | 1/               | chne     | **        | "   | 185 " |
| 10. Baczkow " österr. Währ.                                             | "                | "        | "         | "   | 125 " |

Die wesentlichsten Pachtbedingniffe find:

- a) Bur Pachtung wird Jedermann zugelassen, ter nach ben Gefeten und der Landesverfagung ju berlei Geschäften geeignet ift, ausgeschloffen find Me: arial = Rudftanbler, befannte Bahlungeunfahige, dann jene, welche megen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersudung gestanden, und entweder verurtheilt, oder aus Mangel an Beweisen losgesproden worden find, endlich Minderjährige, und überhaupt jene, welche gesetzlich teine giltigen Verträge schließen können.
- b) Der Pachtersteher ist verbunden, eine Raugion zu legen, und gwar, wenn fie im Baaren oder in öffentliden Obligazionen oder in Pfandbriefen der galig, nandischen Kreditsanstalt geleistet wird, in nach bem borfenmäßigen Rurfe zur Zeit ber Rauzionverlegung ermittelten Beträge von einem Drittheile, wenn fie aber hopothekarisch fichergestellt wird, im Betrage ber Balfte bes einfahrigen Pachtzinfes.
- c) Menn zwei ober mehrere in Gefellichaft machen, was jedoch nur bei ber Konfretal - Pachjung jugelaffen wird, fo haftet einer für den Andern, respective Alle fur Ginen, und Giner fur Alle fur die Vertragserfüllung.

Die naheren Bachtbedingungen liegen vom Iten April b. 3. angefangen im Expedite bes f. f. Rameral-Wirthfchaftsamtes ju Niepotomice für Pachtluftige jur Ginficht bereit, und fonnen mahrend ber Rangleiffunden eingesehen werden.

Seder Offerent ift gehalten, auf denfelben die Bestätigung bei-

zusegen, daß er sie gelesen und mohl verstanden habe.

Die Offerten muffen mit bem vorgeschriebenen Badium von 10% des Ausrufspreises für jedes Pachtobjett, auf welches ein Anboth gemacht wird, verfeben oder mit ter amtlichen Quittung über ben bei einer Merarial-Kasse stattgefundenen Erlag desselben belegt sein. Die genaue Bezeichnung bes Pachtobjektes, worauf geboten wird, und das bestimmte Anboth nicht nur mit Biffern fondern auch mit Buchftaben ausgedrudt enthalten, und es darf tarin feine Rlaufel vorkemmen, welche mit ben Benimmungen ber Pachtbedingniffe nicht im Ginklange ware, vielmehr muß barin bie ausdrüdliche Ertlarung, daß der Offerent bie Bachtbedingnisse fenne, und sich denselben unbedingt unterdiehe, dann die Angabe bes Charafters und Wohnortes bes Offerenten enthalten und von demfelben mit feinem Bor- und Familiennamen unterfertigt, ober wenn er bes Schreibens unfundig ift, von zwei Beugen, beren einer fich als Mamensfertiger bes Offerenten ju bezeichnen hat, mitgefertigt sein.

Die Offerten, welche übrigens mit Cempelmarten pr. 50 fr. oft. Bahr, verseben, versiegelt fein, und von außen die Bezeichnung ent= halten muffen, auf welches Objett fie gestellt find, find langftene bis 12. April b. J. 10 Uhr Bormittags, um welche Stunde die Offertverhandlung bei dem f. f. Kameral = Wirthschaftsamte zu Niepolomice statifindet, an dieses Umt portofrei einzusenden, respective ju über=

Spater einlangende Offerten finden feine Berücksichtigung. R. f. Kameral-Wirthschafts 21mt.

Niepołomice, am 20. März 1866.

E dykt.

Nro. 16288. C. k. sad obwodowy w Samborze jako sad wekslowy wiadomo czyni, iż summa 14.500 złr. m. k. na dobrach Czyszki dom. 430, pag. 80, n. 116 on. na rzecz p. Eleonory 1go ślubu Czermakowej, 2go Łopuszańskiej zaintabulowana na zaspokojenie przysądzonej przeciw niej Leiserowi Reich summy 4849 zł. 99 c. w. a. procentami 6% od 2. lipca 1862 biezącemi, i kosztami w kwotach 5 zł. 87 c. i 7 zł. 50 c. w. a. w dalszych dwóch terminach, to jest 1. maja 1866 i 15. maja 1866 przez publiczną licytacye w kancelaryi tego sadu kazdym razem o godzinie 11tej przed poładniem odbyć się mającą, największą cenę ofiarującemu pod następującemi warunkami sprzedaną zostanie:

1. Za cenę wywołania bierze się nominalna wartość tej summy, a 5% od takowej stanowi się zadatek, któren kazdy do licytacyi przystępujący do rak komisyi gotowym groszem złożyć

winien.

II. Na pierwszym terminie licytacyi nie będzie ta summa inaczej przedaną, jak tylko zwyż ceny wywołania, albo przynajmniej za takową, na drugim terminie przedaną zostanie i niżej ceny wywołania.

III. Kupiciel winien będzie w 14 dniach po doręczonej i w prawomocność wesztej rezolucji akt przedaży zatwierdzającej ofiarowaną cenę kupna z wliczeniem w to zadatku całkowicie gotowym groszem do depozytu sądowego złożyć, poczem dekret własności tej sun my kupicielowi wydany, i jego kosztem summa ta na rzecz kupiciela zaintabuluje się, wszystkie zaś ciężące na niej długi na mocy niniejszych warunków zostaną z niej wykreślone i na cenę kupna przeniesione.

IV. Gdyby kupiciel temu warunkowi III. nie odpowiedział, tedy nastąpi na żądanie którejkolwiek ze stron interesowanych kosztem i niebezpieczeństwem niesłownego kupiciela relicytacya tej summy w jednym terminie, przy którym takowa za każdą cenę przedana, a ubytek i szkoda ztad wynikła, któraby z zadatku nie była pokrytą, na innym majątku niesłownego kupiciela poszukiwanym

V. Co do warunków, pod jakiemi ta summa się nalezy, odseła się strony do sądowej ugody w c. k. sądzie krajowym lwowskim, zawartej w ks. Instr. 876 na str. 382 ingrossowanej i do przejrzenia w tutejszej registraturze w odpisie tab. znajdującej się, co do jej hypoteki zaś odseła się strony do ekstraktu tab. także tam złożonego, lub do tabuli krajowej.

O tej licytacyi uwiadamiają się wierzyciele hypoteczni do rak własnych, ci zaś, którymby terażniejsze ogłoszenie z jakiejkolwiek bądź przyczyny nie mogło być doręczone, i ci którzyby po 11. października 1864 do tabuli weszli, przez niniejszy edykt i kuratora w osobie p. adw. Dra. Ehrlicha z substytucyą p. adw. Czaderskiego

ustanowionego.

Z c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 28. lutego 1866.

Lizitazions = Rundmachung. (445)

Mro. 441. Die f. f. Genie Diretzion in Lemberg bringt mit Genehmigung des hohen Landes-General-Rommando vom 24. Februar 1866, Abtheilung 6, Aro. 147 hiermit jur öffentlichen Renntniß, daß Mittwoch den 4. April d. J., Bormittag 10 Uhr, in der hiesigen Genie = Direkzions : Kanglet im ehemaligen Mikolasch'schen Sause, gegenwartig Stadt : Kommando : Gebäude, Wallgasse Nro. 8911/4 Ligitagionsverhandlung im Bege ichriftlicher Offerte und mit Ausschluß aller mundlichen Unbothe - wegen miethweisen Ueberlaffung ber im nämlichen Gebäude befindlichen funf ebenerdigen, schonen und beigbaren Gewölben mit entsprechenden Rollern, erftere mit Gaffenaussicht, auf bie Dauer von 68/12 Jahren, bas ist vom 1. Mai 1866 bis Ende Dezember 1872 abgehalten wird.

Die Lizitazionsbedingnisse und Plane liegen in der Genie-Direkzions-Kanzlei ju Jedermanne Ginficht auf und konnen biefelben täglich zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittage baselbst eingefeben werben.

Lemberg, am 6. Marz 1866.

(545)

### Kundmachung

Rleien : Berfauf.

3m biefigen Berpflege-Magazin, Janower Straffe findet täglich ber Berfauf von Rleien Statt.

Bom 16. bis 31. Marg ift ber Preis für:

1 Bentner reine Rleie mit . . . . . . . 1 fl. 70 fr. und gemischte Rleie mit . . . . . . . . . 1 " 55 Bahr. festgefest.

R. f. Berpflege = Magazin.

Lemberg, ben 15. Mary 1866.

Ronfurs.

Dr. 24. Für den Bereich der galizischen Postdirekzion ist eine Postoffizialestelle letter Rlasse mit dem Gehalte jährlicher 600 fl. und der Kauzion im gleichen Betrage zu besetzen.

Die Bewerber um diefen Dienftpoften haben ihre geborig instruirten Gesuche im vorgeschriebenen Wege binnen vier Wochen bei ber f. f. Postdirekgion in Lemberg ju überreichen.

Bon der f. f. galig. Post, Direkzion.

Lemberg, am 17. März 1866.

Edykt.

Nr. 990. C. k. sad krajowy lwowski zawiadamia niniejszem nieobecną i z miejsca pobytu niewiadomą p. Emilie Chołoniewska, iz Leonard i Rozalia Truskolawscy pod dniem 2go kwietnia 1864 do 1. 14008 prosili o zaintabulowanie w stanie biernym dóbr Płonne z przyległościami pozyczki w kwocie 2500 zł. w. a. na rzecz galicyjskiego towarzystwa kredytowego, a to z pierwszeństwem tabulalnem przed sumą 1850 zł. w. a. dla p. Emilii Chołoniewskiej na dobrach Płonne z przyległościami intabulowana, co też sąd ze-

Gdy miejsce pobytu p. Emilii Choloniewskiej nieznanem jest, przeto ustanawia się dla niej kuratora w osobie p. adwokata Dąbczańskiego, któremu dotycząca uchwała z 12go kwietnia 1864 do 1. 14008 doreczoną zostaje.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. lutego 1866.

(492)Edykt.

Nr. 4215. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych Panfila Pankratów i Anurego Hałaktianal wyrobników przy kolei żelaznej, iż przeciw nim pan Julian Jaworski pod dniem 28. lutego l. 4215 pozew o zapłacenie kwoty wekslowej 200 zł. z p. n. wytoczył, który ustanowionemu dla nich kuratorowi p. adw. Dr. Skwarczyńskiemu z zastępstwem adwokata Dra. Minasiewicza z wezwaniem do rozprawy na dzień 5. czerwca 1866 o godzinie 10. zrana doręczonym został.

Poleca się pozwanym, aby tutejszemu sądowi miejsce pobytu swego, lub tez wspólnie innego zastepce wykazali, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebną informacyę i pełnomocnictwo udzielili.

Stanisławów, dnia 7. lutego 1866.

Ebift. (525)

Dr. 13844. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird die Gin= leitung des von dem f. f. Motar Strzelbicki burchzuführennden Bergleichsverfahrens über bas sammtliche bewegliche und bas in denjenigen Ländern, für welche das Gefet vom 17. Dezember 1862 Rr. 97 R. G. B. Wirtsamfeit tat, befindliche unbewegliche Bermogen ber Lemberger Sandlungefirma S. Wohllerner mit bem Beifage bekannt gemacht, daß ber Beitpunkt jur Unmeldung ber Forderungen und die Borlabung gur Ausgleichsverhandlung febst insbesondere werde fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freiftehe, feine Fordes rung mit ber Rechtemirfung des S. 15 des gedachten G. feges fogleich anzumelben.

Lemberg, am 16. März 1866.

(529)Edykt.

Nr. 4527- C. k. sad Stanisławowski uwiadamia z miejsca pobytu niewiadoma Felicye hrab. Golejewske niniejszym edyktem, ze w skutek prosby p. Tymoleona Mochnackiego pod dniem 5. marca 1866 do l. 4527 wniesionej uchwałą z dnia dzisiejszego w celu wydobycia sumy 2100 duk. holl. z p. n. detaksacya egzekucyjna dóbr Korolówski dozwolona i uchwała ta nadanemu Felicyi hr. Golejewskiej na kuratora p. adwokatowi Maciejowskiemu z zastępstwem p. adwokata Dra. Eminowicza doręczona została.

Stanisławów, dula 7. marca 1866.

Edykt.

Nr. 1218. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszym edyktem pana Antoniego Mostowskiego, iż przeciw niemu pp. Julia z hr. Wodzickich Bielska, Stanisław, Seweryn, Juliusz i Włodzimierz Bielscy pozew o eliminacyę kollokowanego na IV. miejscu tabeli płatniczej z dnia 16. grudnia 1865 do 1, 17711 na cenie kupna dóbr Lipniki prawa dzierzawy tych dóbr z tejże tabeli płatniczej pod dniem 23. stycznia 1866 do l. 1218 wytoczyli.

Gdy miejsce pobytu p. Antoniego Mostowskiego nie jest wiadomem, przeto został onemu pan adwokat Dr. Reger za kuratora, a pan adwokat Dr. Madejski za jego zastępce postanowiony i pozew

#### Ubwieszczenie.

**(2)** 

Sprzedaż otrab (grysu).

W tutejszym c. k. magazynie prowiantów wojskowych (przedmieście Janowskie) sprzedają się codziennie otreby.

Od 16. do 31. marca 1866 cena:

1 cetnar czystych otrąb . . . . . . . . . . . . . 1 zł. 70 kr. i wal. austr.

Z c. k. magazynu prowiantów wojskowych.

Lwów, dnia 15. marca 1866.

dla pozwanego Antoniego Mostowskiego rzeczonemu kuratorowi doręczony — a do rozprawy termin na dniu 22. maja 1866 o godz. 10tej rano ustanowiony, na którym strony pod rygorem §. 25 ust. sad. stawić i do przepisu S. 23. ust. sad. zastosować się mają.

Wzywa się zatem p. Antoniego Mostowskiego, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił albo też in-

nego obrońcę sobie obrał i takowego sadowi wymienił.

Przemyśl. dnia 7. lutego 1866.

(501)G d i f t. (2)

Dr. 31. Bom f. f. Bezirfegerichte in Jaroslau merben bie bes Lebens und Aohnories untefannten Barbara Zerebecka und beren gleichfalls unbefannten Erben und Rechtenchmer, aus Unlag bes Besuches des Dr. Salamon Chamajdes sub praes. 4. Janner 1866 Zahl 31 aufgefordert, ihre Anspruche bezüglich ber im Laftenstande bes Saufes CN. 2 St. Jaroslan Poft 25 aus dem Schuldscheine des Andreas Gembalewicz ddto. Jaroslau 17. Juli 1810 sub praes. 23. Juli 1810 im Grunde tes Befchlußes tes Jaroslauer Magistrats bto. 7. August 1810 3. 692 zu Gunften ber Barbara Zerebecka intabulirten Summe pr. 3000 fipol. oder 750 fl. 2B. B. binnen Ginem Jahre, feche Bochen und trei Tagen vom Tage ber letten Ginschaltung gerechnet, hiergerichte anzumelben, midrigens biefe veraliete über 50 Jahre haftende Lastenpost nach Ablauf des obigen Termins im Grunde Sofbefreis vom 15. Marg 1784 Mr. 262 3. G. C. aus bem Laftenstande ber Realitat CN. 2 Ct. Jaroslau geloicht merden mirb. Jaroslau, den 7. März 1866.

© dift.

Mr. 41498 ex 1865. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem, bem Aufenthaltsorte nach unbefannten Romuald Younga hiermit bekannt gemacht, daß mit bem h. g. Beschluße vom 18. Juli 1864 Bahl 32012 über Aufuchen bes Ladislaus Younga bie Löschung aus bem Aftiv- und Paffivftande ber Guter Miekisz stary ber gu Gunsten ber Anna de Konopackie Younga intabulirten Rlaufel ber Nichtveräußerung und Nichtbelastung sammt dem Absate ber Tabular= post dom. 386. p. 116. n. 71. on., in welchem bas Borrecht ber obtgen Rlaufel für bas Darleiben im Betrage von 1400 fl. AM. für die galizisch frandische Kreditsansialt abgetreten worden ist, bewilligt wurde.

Da der Aufenthaltsort bes Romuald Younga bem Gerichte un: bekannt ift, so wird fur ihn auf deffen Gefahr und Roften ber Berr Abvokat Dr. Kratter zum Kurator bestellt, bem letteren ber gebachte h. g. Beicheid zugestellt, und Romuald Younga hievon mittelft diefes Chiftes in Renntniß gefett.

Lemberg, den 23. September 1865.

E dykt.

Nr. 6. C. k. sąd powiatowy w Janowie zewiadamia na podstawie ces. patentu z dnia 9go sierpnia 1854 do 1. 208 Dz. pr. p. z miejsca pobytu niewiadomego Olekse Porebskiego z Lelechówki, powiatu Janowskiego, iz do przeprowadzenia pertraktacyi spadkowej po jego ojcu Iwanie Porebskim na dniu 26. maja 1855 w Lelechowce bez rozporządzenia ostatniej woli zmarłym włościanie, dla niego kurator w osobie pana Michała Czajkowskiego postanowiony został; wzywa się go zatem, by oświadczenie do spadku ojcowskiego w przeciągu jednego roku, rachując od daty niniejszego edyktu tutejszemu sadowi tem pewniej przedłożył, ile że w przeciwnym razie spadek z temi przeprowadzony i tym przyznany zostanie, którzy się do niego oświadczyli i swoje prawa do niego udowodnili.

Janów, dnia 26. lutego 1866.

Edykt. (474)

Nr. 2876. C. k. sąd obwodowy samborski niniejszem wiadomo czyni, ze Chaskel Fingerhut przeciw Izraelowi Riger wniósł 5. marca 1866 l. 2876 podanie o nakaz zapłaty summy wekstowej 219 zł. 30 kr. w. a. z pn.

Ponieważ miejsce pobytu i życia pozwanego wiadome nie jest, przeto c. k. sąd obwodowy takowemu kuratora w osobie adwokata krajowego p. Dra. Kohna z substytucyą adwokata p. Dra. Ehrlicha nadał i takowemu dozwolony nakaz zapłaty doręczył.

Wzywa się zatem zapozwanego Izraela Riger, ażeby wszystkie prawne środki do swej obrony użył, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sam sobie przypisać będzie musiał.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 6. marca 1866.

(3)

### Ogłoszenie konkursu

celem obsadzenia opróżnionego miejsca funduszowego w c. k. akademii Marji Teresy.

Nr. 727. W skutek reskryptu c. k. Ministerstwa Stanu z d. 7go marca r. b. do l. 1167-M. St., a odnośnie do ogłoszenia Wydziału krajowego z dnia 3. marca 1866 l. 546, Wydział krajowy ogłasza niniejszem konkurs w celu obsadzenia drugiego opróżnionego galicyjskiego miejsca funduszowego w c. k. akademii Maryi Teresy w Wiedniu.

Kto więc zyczy sobie umieścić w tej Akademii syna lub swej opiece poruczonego młodzieńca, winien wnieść podanie do galicyjskiego wydziału krajowego najdalej do dnia 15. kwieświa 1866 r. z dołączeniem deklaracyi. że młodzieńcowi temu, gdy do pomienionej Akademii przyjętym będzie, pierwsze oporządzenie sprawić, i na uboczne wydatki corocznie po 157 zł. 50 c. wal. austr. do akademickiej kasy płacić obowiązuje się.

Do prosby należy dołączyć:

1. metrykę chrztu młodzieńca należycie legalizowaną, okazującą, iz tenże 8my rok życia skończył, a 14go nie przeszedł;

2. świadectwo szkolne ostatnie w dowód, że wedłog terazniejszego urządzenia szkół przynajmniej trzecią normalną klasę z dobrym ukończył postępem, a jeśli prywatnie oddaje się naukom, także świadectwo obyczajów, przez miejscowego plebana wydane;

3. świadectwo zdrowia i odbytej naturalnej lub szczepionej

ospy, nakoniec

4. zaświadczenie o stanie majatku przez miejscowego plebana wydane, a przez c. k. urząd obwodowy stwierdzone, w którym ma być wyrażono, ile aspirant ma rodzeństwa, jakoteż i ta okoliczność, iż proszący do ich przyzwoitego wychowania potrzebuje pomocy.

Spis rzeczy, jekie wstępujący do Akademii ze soba przynieść

winien. można przejrzeć w archiwum Wydziału krajowego.

Wreszcie zwraca się uwagę kompetentów na ogłoszcnie c. k. Ministerstwa Stanu z dnia 16. czerwca 1864, wedle którego podania wniesione do c. k. Ministerstwa Stanu w drodze innej aniżeli konkursem wskazanej, równie jak prosby bez wyrażenia pewnego opróżnionego miejsca, zostaną zwrócone bez żadnego skutku.

Z Rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie, dnia 19. marca 1866.

(543) Kundmachung. (3)

Mr. 9291. Bur Sicherstellung der Konservazions-Bauberstellungen im Kaluszer Straffenbaubezirke fur das Jahr 1866 wird hiemit bie Offertverbandlung ausgeschrieben:

Die nach den genehmigten Roftenüberschlägen erforderlichen Ber-

stellungen bestehen, und zwar:

|    |     |             | Qlu | f der K | arpa  | then=Ş | auptstrasse.    | fl.    | fr.           |
|----|-----|-------------|-----|---------|-------|--------|-----------------|--------|---------------|
| In | der | Reparatur   | ber | Brücke  | Mr.   | 111/2  | im Fiefalpreife | von 38 | 101/2         |
|    | 11  | "           | 11  | "       |       | 12     | "               | 29     | $68^{1}/_{2}$ |
|    | "   | Berftellung | ber | Straff  | engel | änder  | v               | 194    | 851/2         |
|    | 17  | Reparatur   | der | Brücke  | Mr.   | 14     | 17              | 144    | 59            |
|    | 17  | 11          | ,,  | ,,      | Nr.   | 16     | ,               | 152    | 84            |
|    | 17  | **          |     | 1/      | Mr.   | 17     | "               | 75     | 541/2         |
|    | 11  | u           |     | 11      | Mr.   |        | 11              | 103    | 80            |
|    | N   | Beistellung | וסמ |         |       |        | n "             | 288    | 45            |
|    | 11  | Reparatur   | der | Brücke  | Mr.   | 24     | t)              | 58     | 46            |
|    | #   | 87          | Des | Schlar  | iche& | Mr.    | 25 "            | 42     | 49            |
|    |     | 9)111       | FY  | r Rare  | zfvnc | p 9801 | hindungaftraffe |        |               |

|   | 27  | ti .        | 068 | e antan | ia)es | ver. | 20    | 17            | 42  | 40            |
|---|-----|-------------|-----|---------|-------|------|-------|---------------|-----|---------------|
|   |     | થા          | fte | r Bursz | tyne  | r 23 | erb   | indungestrass | e.  |               |
| n | ber |             |     |         |       |      |       | Fistalpreise  |     | 34            |
|   | ,,  | "           |     | "       | Ntr.  | 53   |       | "             | 46  | 921/2         |
|   | "   | 17          | des | Schlau  | ides  | Mr.  | 50    | , ,           | 49  | $89^{1}/_{2}$ |
|   | 11  | U           | der | Brücke  | Mr.   | 48   |       | 17            | 65  | 391/2         |
|   |     | <i>tt</i>   | 17  | 1/      | Mr.   | 46   |       | "             | 26  | 881/2         |
|   | "   | 1/          | ŧ/  | 1/      | Mr.   |      |       | **            | 26  | 881/2         |
|   | "   | Berftellung |     |         |       |      | ern   | i)            | 891 | 41            |
|   | 11  | Reparatur   | der | Brücke  | Nr.   | 34   |       | 1,            | 546 | 85            |
|   | 17  | 1/          | 22  | 1/      | Mr.   | 32   |       | 11            | 81  | 86            |
|   | 17  | v           | 1/  | 1/      | Mr.   |      |       | 11            | 49  | $11^{4}/_{2}$ |
|   | 11  | 7/          | von | Heberfi | thrts | :Rec | quifi | iten "        | 209 | $34^{4}/_{2}$ |
|   | tr  | 32          | Des | Nothfat | nes   |      |       | 17            | 69  | 551/2         |
|   | U   | perftellung |     |         |       |      | ern   |               | 43  | 22            |
|   | 11  | Reparatur   | der | Brücke  | Mr.   | 17   |       | 1/            | 19  | $3^{1}/_{2}$  |
|   | 17  | 17          | 11  | "       | Mr.   | 9    |       | 17            | 31  | $56^{1}/_{2}$ |
|   |     |             |     |         |       |      |       |               |     |               |

|    | 17  | 1/         | 1/      | - #     | 200    | U    | 17                 | 0 .    | 00/0          |
|----|-----|------------|---------|---------|--------|------|--------------------|--------|---------------|
|    | 11  | 1/         |         | U       | Mr.    | 6    | u,                 | 56     | $81^{1/2}$    |
|    | 17  | "          | **      |         | Nr.    | 4    | 1,                 |        | 811/          |
|    |     | શ(         | uf ber  | Rožni   | atow   | er S | Berbindungstraffe. |        |               |
| In | ber | Reparatu   | r der ! | Brücke  | Nr.    | 4    | im Fistalpreife    | von 73 | 52            |
|    | "   | 11         | 11      | 17      | Mr.    | 8    | v                  | 12     | 72            |
|    | 11  | u .        | , 11    | ,,      | Mr.    | -    | 11                 | 46     | $49^{4}/_{2}$ |
|    | **  | # . K.     | peg ?   | Ranals  | 98r.   | 20   | 17                 | 38     | 77            |
|    | 60  | Herstellun | g von   | Straf   | sengel | and  | ern "              | 271    | 431/2         |
|    |     | Menaratu   | r Der   | Rinicka | Spr    | 27   |                    | 2.5    | 18            |

Bufammen 3987 881/4

69

31/

österr. Währ.

Straffendamm=Teraffirung

311

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten längstens bis 5. April I. J. beim Stryjer Kreisvorstande zu überreichen.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich bie mit der b. o. Berordnung vom 13ten Juni 1865 Zahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse können beim Stryjer f. f. Kreisvorstand oder bem Kałuszer f. f. Strassenbanbezirke eingesehen werden.

Nachträglich überreichte Anbothe finden feine Beruchnchtigung.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig, Statthalterei.

Lemberg, den 16. Märg 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9291. Dla zabezpieczenia budowli konserwacyjnych w kałuskim powiecie budowy gościńców na rok 1866 rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

Potrzebne podług przyzwolonych kosztorysów roboty są nastę-

| pulace, a mianowicie:                                           |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Na gościńcu karpackim.                                          | zł.      | kr.             |
| Naprawa mostu nr. 11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> w cenie fiskal | nei 38   | 101/2           |
| " " nr. 12                                                      | 29       | 681/2           |
| Postawienie poręczy przy gościńcu "                             | 194      | $85^{1/2}$      |
| Naprawa mostu nr. 14                                            | 144      | <b>5</b> 9 ~    |
| nr. 16                                                          | 152      | 84              |
| " " nr. 17 "                                                    | 75       | 541/2           |
| " " nr. 18                                                      | 103      | 80              |
| Postawienie poręczy przy gościńcu "                             | 288      | 45              |
| Naprawa mostu nr. 24                                            | 58       | 46              |
| "ścieku nr. 25                                                  | 42       | 49              |
| Na bursztyńskim gościńcu łączącym,                              |          |                 |
| Naprawa mostu nr. 58 w cenie fiskal                             |          | 34              |
| nr 52                                                           | 46       | 921/2           |
| seicku nr 50                                                    | 49       | 891/2           |
| mostn nr 48                                                     | 65       | $39^{1/2}$      |
| " nr 46                                                         | 26       | $88^{1/2}$      |
| " nn /13                                                        | 26       | 881/2           |
| Poetaniania napagay nagy gagainan                               | 891      | 41              |
| Nonnama masta un 2/                                             | 546      | 85              |
| nr 31                                                           | 81       | 86              |
| 77 77 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198                   | 49       | 111/2           |
| nraynandów nnanogowych                                          | 209      | $34^{1/2}$      |
| lodgi od przypadku                                              | 69       | 551/2           |
| Postavionia porocer puer mościnar                               | 43       | 22              |
| Nanuawa mastu nr 17                                             | 19       | 31/2            |
| , n 0                                                           | 31       | 561/2           |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                           | 56       | 811/2           |
| 77                                                              | 56       | 811/2           |
| » nr. 4 » » Na rozniatowskim gościńcu łaczącyn                  |          | 2               |
| Naprawa mostu nr. 4 w cenie fisk                                |          | 52              |
| •                                                               | 12       | 72              |
| 77 p.p. 0                                                       | 46       | 491/2           |
| kanaka ne 20                                                    | 38       | 77              |
| Pastamiania naraczy negy mościńca                               | 271      | 431/2           |
| Nannawa mostu nu 97                                             | 25       | 18              |
| Umadania tanan na tamia makaingawai                             | 69       | $3^{1}/_{2}$    |
|                                                                 |          |                 |
|                                                                 | zem 3987 | $88\frac{1}{2}$ |
| wal, austr.                                                     |          |                 |

wal. austr.

Mających chęć do tego przedsiębiorstwa zaprasza się niniejszem, azeby swoje oferty z załączeniem 10% wego wadyum przedłożyli najdalej do 5go kwietnia b. r. naczelnikowi obwodu stryjskiego.

Inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszem z dnia 13. czerwca 1865 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi przejrzeć można u c. k. naczelnika obwodu stryjskiego, albo też w kałuskim powiecie budowy gościńców.

Podane później oferty nie będą uwzględnione.

Co sie niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. marca 1866.

Mr. 2447. Posterpedientensstellen bei dem mit dem Zeitpunste der Bahneröffnung zwischen Lemberg und Czernowitz ins Leben tretenden Bosterpedizionen auf den Bahnhöfen in Staresioto, Borynicze und Bortniki gegen Bertrag und Kauzion pr. 200 fl.

Dieselben werden fich nit dem Brief- und Fahrpostbienfte befaffen und ihre Bebindung mittelft ber Bahnzuge zwischen Lemberg

und Czernowitz erhalten.

Bezüge: Einhundert fiebzig (170) Gulden Bestallung, und dreis big Gulden Amtspauschale jahrlich nebst unentgeltlicher Benütung der von der Bahngesellschaft auf jeder bieser Bahnhöfe beigestellten Postsfanzlei-Rokales.

Bewerber um eine oder die andere diefer Posterpedientenstellen haben ihre Gesuche unter dokumentirter Nachweisung des Alters, Wohl-verhaltens, der bisherigen Beschäftigung und Bermögensverhältnisse und zwar insoferne sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, im Wege ihrer Amtsvorstehung, sonst aber im Wege der zuständigen politischen Behörde binnen 4 Wochen bei der f. f. Postdirektion Lemberg einzustringen.

Bon der f. f. galig. Postdirefzion.

Lemberg, den 17. Marg 1866.

(540)Ronfurs.

Dr. 2098. Pofterpedientenstellen in Stanestie gegen Bertrag und

200 fl. Kauzion.

Bezüge 105 fl. Jahresbestallung, 21 fl. Amtepauschale, und

260 fl. Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung 4 mal wochentlicher Bothenfahrt von Stanestie nach Sniatyn und retour. Gefuche find unter botumentirter Nachweisung bes Alters, der

bisherigen Beschäftigung, des Wohlverhaltens und der Vermögeneverhältniffe, und zwar von bereite in öffentlichen Diensten ftehenden Bewerbern im Bege ihrer Amtevorstehung, fonft aber im Bege ter juftandigen politischen Behorde binnen 4 Bochen bei der f. f. Poftbirefgion Lemberg einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Poft=Direfzion.

Lemberg, am 16. März 1866.

(502)

Nr. 4124. C. k. sąd obwodowy jako wekslowy w Przemyślu panu Władysławowi hr. Humnickiemu z miejsca pobytu niewiadomemu wiadomo czyni, iż przeciw niemu na rzecz Feigi Lewin nakaz płatniczy na 4000 zł. w. a. z przynależytościami na podstawie wekslu ddto. Lwów dnia 31. września 1862 wystawionego, a w 6 miesiącach od daty płatnego, pod dniem dzisiejszym wydany i ta-kowy ustanowionemu zarazem kuratorowi adwok. Drowi, panu Madejskiemu z substytucyą pana adwokata Dra. Waygarta doręczony

Przemyśl, dnia 15. marca 1865.

Mr. 10452. Von dem Lemberger f. k. Landes- als Handelsgerichte mirb tem grn. Hermann Ritter v. Wurmb mit biefen Gdifte befannt gemacht, daß fr. Chune Grossnass auf Grundlage des von dem ersteren ausgestellten Wechfels ddto. Lemberg 1. Juli 1865 über 650 fl. oft. W. ein Gesuch wegen Erlassung ber Bahlungsauflage bezäuglich ber oben gedachten Wechselfumme f. N. G. gegen Fr. Wanda Wurmb und bem Berrn Hermann Wurmb unter bem 26ten Februar 1866 gur h. g. Bahl 10452 eingebracht habe, worüber bie entspreschende Bahlungsaustage am 28. Februar 1866 erlassen wurde. Da der Wohnort des frn. Hermann Rit, v. Wurmb nicht befannt

ift, fo wird demfelben ber herr Landes = Abvotat Dr. Tarnawiecki mit Cubstituirung bes herrn gandes - Aldvokaten Dr. Malinowski auf seine (des herrn Wurmb) Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 28. Februar 1866.

Mr. 3927. Bom Brodyer f. f. Bezirksgerichte wird in ber Berlaffenschafts = Angelegenheit nach dem am 17ten Oftober 1863 in Piaski verstorbenen Wawrzko Jarmolusz der dem Aufenthalte nach unbekannte prajumptive Erbe Andreas Jarmolusz aufgefordert, fich binnen Ginem Sahre gur Abgabe ber Erbeerflarung bei biefem Gerichte gu melden, widrigens die Nachlaß : Berhandlung mit dem gleichzeitig für felben aufgestellten Kurator Grn. Advokaten Kuknez hier mird beendet merden.

Brody, am 27. Dezember 1865.

Nro. 1212. Ces. król. sad miejsko-delegowany stanisławowski uwiadamia niniejszem Jozefa Fuxy. Antonine Fuxy i Felicye z Fu-xów Müllerowę z miejsca pobytu niewiadomych, o wydaniu pod dniem dzisiejszym do 1. 1212/66 rezolucyi wzywającej ces, król. sad obwodowy w Stanisławowie o polecenie tabuli miejskiej, azeby na podstawie prawocnego dekretu dziedzictwa po Justynie z Bajewskich Fuxa z 11. czerwca 1861 ł. 3209 A. i jej ustępstwa B., dalej na podstawie ustępstw Józefa Fuxy C., Antoniny Fuxa i Felicyi z Fuxów Müllerowej D., Pauliny z Fuxów Krugowy E., Ignacego Kamińskiego jako ostatniego właściciela 1/2 części z summy 972 złr. 16 kr. m. k. wraz z procentami 5% od 1. stycznia 1855 bieżącemi, niemniej 1/2 części z summy 314 złr. 42/4 kr. m. k. w stanie dłużnym realności pod Nrem. 47, 48 i 493/4 położonych zaintabulowala, a na podstawie zrzeczenia się Daniela Fuxy F., i deklaracyi do ekstabulacyi G., pomienione summy z procentami z stanu dłużnego tych realności wykreśliła.

Gdy miejsce ich pobytu sądowi nie jest wiadome, przeto ustanawia się dla nich pana adwokata Dra. Bardascha z substytucya pana adwokata Dra. Maciejowskiego na kuratora i jemu pomieniona

rezolucye doręcza.

Stanislawów, dnia 3. marca 1866.

(470)Obwieszezenie. (3)

Nro. 4522. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia ninicjszem niewiadomego z miejsca pobytu Chaima Czertisch, że przeciw niemu na rzecz Lifsche Terkel nakaz płatniczy wekslowej kwoty 15 złc. z pn. pod dniem 7. marca 1866 do l. 4522 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie pana adwokata Dra. Maciejowskiego ze substytucyą pana adwokata Dra. Kwiatkowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 7. marca 1866.

Obwieszczenie.

Nro. 4524. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem niewiadomego z miejsca pobytu Wolfa Bienenfelda, ze przeciw niemu na rzecz Lifsche Terkel nakaz płatniczy wekstowej kwoty 200 zł. w. a. z pn. pod dniem 7. marca 1866 do l. 4524 wydanym i ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adw. Dra. Maciejowskiego ze substytucya p. adw. Dra. Kwiatkowskiego doręczonym został.

Stanisławów, dnia 7. marca 1866.

Anzeige - Blatt.

Honiesienia prywatne.

## KASSA-SCHOND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Kredit=Anstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale ber f. f. privil. öfterr. Rredit = Unstalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Kaffastunden von 9 bis 12½ Bor- und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, welche auf Namen oder Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlösbar find, und ausgegeben werden in Abschnitten von

## fl. 100, 500 und 1000.

Die Binfen - Bergutung beträgt

(54-7)

für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2 tägiger Kundigung . . . . . . . . 41/2 , . . . . . . . . . . . 5 , 8 ,

Raffascheine ber gentrale und ber Schwesteranstalten nerben zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst oder in Zahlung genommen, jedoch erst zwei Tage nach baselbst geschehener Anmelbung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht fur bie Echtheit der Giri.

Daberes ist an der Raffa der Unstalt zu erfahren; auch vergleiche man das Inferat in Dr. 211 ex 1864 biefes Blattes.